# Amtsblatt. Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

21. Dezember 1859.

Nº 290.

21. Grudnia 1859.

2333) Ronfurs - Ausschreibung.

Rr. 7166. Zur Besetzung einer provisorischen Kreiskommistarsstelle im Lemberger Berwaltungsgebiethe mit 840 fl. öst. Währ., und
einer prov. Konzipistenstelle bei ber Lemberger Statthalterei mit 735 fl.
öst. Wätr. Gehalt, wird ber Konkurs bis Ende Dezember 1859 ausgeschrieben.

Die mit der Qualifikazionstabelle und den sonstigen Rachweisuns gen belegten Gesuche sind mittelft ber vorgesetzten Behörde beim Statts-baltereisPrafidium einzubringen.

Com F F C

Bom t. f. Statthalterei - Prafibium.

Lemberg, ben 13. Dejember 1859.

(2337) A b f ch r i f t (2)

der Aufforderung der k. k. nied, öfterr. Statthalterei ddto. 3. Dezems ber 1859 Zahl 51800 an die Nombert Auton und Paul Christoforischen Nachkommen,

Mro. 1126. Bei ber Paul Boulanger von Ehrenritt'ichen Miszellenfendöstiftung ift durch ben wegen erreichten Rormalalters erfolgten Quetritt bes Alexander Viktor Cybulski ein Stiftplat jährlicher

315 fl. öfterr. Wahr. in Erledigung gefommen.

Die Abkömmlinge bes Nombert Anton und Paul Christofori haben nach der sitsteriestichen Anordnung vom 26. April 1806 auf diesen Stistunasgenuß von dem Tage ihrer Geburt gleichen Anspruch. Bei der Konfurrenz mehrer wird auf die frühere Geburt des einen oder des anderen Kindes gesehen, und es bleibt der Stiftling bis zum vollendeien 24. Lebensjahre oder bis zu seiner Versorgung im Genuße der Stistung.

Gliern oder Bormünder, welche für ihre Kinder oder Mündel auf tiefe Stiftung einen Unspruch machen, haben die mit den legalen Leweisen der Berwandtschaft, dann dem Original-Taufscheine belegten

Gefuche bis Ende Sanner 1860 bier ju überreichen.

D. u. s.

K opia

odezwy c. k. nizszo-austryackiego namiestnictwa z dnia 3. grudnia 1859 l. 51800 do potomków Nomberta Antoniego i Pawła Christofori.

Nr. 1126. W fundacyi (Miscellenfondstiftung) Pawła Boulanger-Ehrenritt zostało opróżnione przez wystąpienie za osiągnięciem przepisanego wieku Alexandra Wiktora Cybulskiego miejsce

funduszowe na 315 zł. wal. austr. rocznie,

Potomkowie Nomberta Antoniego i Pawła Christofori mają według fundacyjnego rozporządzenia z 26. kwietnia 1806 równe prawo na to miejsce funduszowe od dnia swojego urodzenia. Przy konkurencyi kilku będzie się mieć wzgląd na wcześniejsze urodzenie jednego lub drngiego dziecka, a ten, na kogo przypadnie pensya funduszowa, będzie ją pobierać aż do skończonego 24. roku życia, czyli az do zaopatrzenia swego.

Rodzice lub opiekunowie, którzy dla swoich dzieci lub elewów chcą kompetować o tę fundacyę, mają swoje prośby zaopatrzone w prawne dowody pokrewieństwa, tudzież w metryki oryginalne

Podać tutaj po koniec stycznia 1860.

D, u. s.

Nr. 1400. Vom Glinianyer k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gegeben, daß dem Herrn Michael v. Torosiewicz, Grundherrn von Poltew, zwei durch das Glinianyer k. k. Steueramt auf dessen Namen am 30. März 1858 Journ. Art. 25 über 810 st. KM. und am 29. April 1858 Journ. Art. 29 über 837 st. KM. ausgestellte Verzehrungssteuer-Depositen-Duittungen in Berlust gerathen sind. — Es wird kaher Jedermann, in dessen Handen sich die Dutt-tungen besinden sollten, aufgefordert, dieselben binnen drei Monaten um so sicherer hiergerichts zu erlegen und seine etwaigen Ansprüche vorzubringen, als sonst dieselben nach Verlauf dieser Frist für nichtig ertlärt und die Ansprüche nicht berücksichtiget werden würden.

Gliniany, am 30. November 1859.

E dy kt.

Nr. 1400. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Glinianach oznajmia niniejszem, że p. Michał Torosiewicz, dziedzie z Połtwy, wniósł prośbę o amortyzacyę dwóch straconych kwitów, które mu przez c. k. Urząd podatkowy w Glinianach na złożony tamże przez niego depozyt na podatek konsumcyjny w kwocie 810 złr. i 837 złr. w m. k. pod dniem 30. marca 1858 J. A. 25 i pod dniem 29. kwielnia 1858 J. A. 29 wydane były.

Wzywa się tedy każdego, u któregoby się powyższe kwity <sup>2</sup>najdowały, by takowe w przeciągu trzech miesięcy do tutejszego <sup>3</sup>adu tem pewniej złożył, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu te kwity jako nieważne uznane by być musiały i wszelkie

później w tej mierze wniesione pretensye uwzględnione by być niemogły.

Gliniany, dnia 30. listopada 1859.

(2336) Rundmachung. (2)

Mro. 52176. Das f. f. Ministerium bes Innern hat auf der Landesstrasse von Zimnawoda nach Hoszany, dann von Lemberg nach Rohatyn im Lemberger Kreise, zu Gunsten der betressenden Strassenstonfurrenzen, die Einhebung einer Wegmauth in Lubin, Stawczany und Dawidów nach der Aerarial-Wegmauthtarif für je zwei Meilen unter Beobachtung der für Nerarial Mauther geltenden Bestelungen auf die Dauer von fünf Jahren bewilligt.

Was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. Staithalteref.

Lemberg, am 10. Dezember 1859.

Ogłoszenie.

Nr. 52176. C. k. ministeryum finansów zezwoliło pobierać na krajowym gościncu z Zimnowody do Hoszan, oraz ze Lwowa do Rohatyna w Lwowskim obwodzie, na rzecz konkurencyi, drogowe myto w Lubieniu, Stawczanach i Dawidowie według taryfy rządowego myta drogowego za każde dwie mile z zachowaniem przepisów wydanych względem uwolnienia od myta dla rogatek rządowych, na czas pięciu lat.

Co ninicjszem podaje się do wiadomości publicznej.

Lwów, dnia 10. grudnia 1859.

(2338) Anndmachung.

Mro. 52175. Das f. f. Ministerium bes Innern hat die Bemauthung ber neuerbauten Tysmienic-Kolomeaer Landesstraffe im Kolomeaer Kreise in der Länge von zwei Meilen zu Gunsten der betreffenden Konfurrenz nach dem Aerarial-Wegmauth-Tarife für zwei Meilen
und unter Beobachtung der für Aerarialmauthen geltenden Mauthbefreiungen auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Einhebungspunfte
in Puhary bewilligt.

Bas hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 10. Dezember 1859.

Ogłoszenie.

Butoli HE

Nr. 52175. C. k. ministeryum spraw wewnętrznych zezwoliło na zaprowadzenie myta drogowego na nowo zbudowanym gościńcu krajowym z Tyśmienicy do Kołomyi, w Kołomyjskim obwodzie, w długości dwóch mil na rzecz konkurencyi według taryfy eraryalnego myta drogowego na dwie mile i z zachowaniem przepisów wydanych względem uwolnienia od myta dla rogatek rządowych, na czas pięciu lat z miejscem pobierania myta w Pucharach.

Co niniejszem podaje sie do wiadomości publicznej.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. grudnia 1859.

(2334) Rundmachung.

Rr. 47588. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Severin Grafen Potocki und falls er nicht mehr am Leben mare, deffen zur Zeit unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Stiftes bekannt geses habe wider ihn die f. f. Finang-Profuratur Namens des h. Kame-

ral-Aerars unter bem 19. November 1859 3. 47588 eine Klage wegen Anerkennung des Eigenthumsrechtes auf das Gut Szewelówka
und Intabulirung der Kammer als Eigenthümerin angebracht und um
richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 24. Jänner 1860 um 10 Uhr Vormittags unter

Strenge des S. 25 ber G. D. anberaumt worden ift.

Da der Aufenthaltsort des belangten Severin Grafen Potocki oder seiner allfälligen Erben unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht in Lemberg zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiefigen Landes. und Gerichts Abvokaten Dr. Madejski mit Substituirung des Landes und Gerichts Abvokaten Dr. Rodakowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 22. November 1859.

(2357) Rundmachung.

(1)Dro. 8709. Bu Folge Ermachtigung bee hoben f. f. Finang. Ministeriums wird mit Beginn bes Monotes Dezember 1859 auf ber Strede gwifden Czernowitz und Bojan über Sadagora eine ber taglis den Kariolfabrten, tann auf ber Strede grifden Bojan und Nowosielica eine ber wochentlich breimaligen Reitpoften eingestellt, dagegen eine wochentlich einmalige Mallepost zwischen Czernowitz und Nowosielica über Sadagora und Bojan im Birtfamfeit treten.

Bu biefer Mallepost wird ein zweisitiger Mallewagen verwender, und mit berfelben Korrespondenzen, Beitungen, Gelbriefe und Fracht-flude bis jum Ginzelngewichte von 40 Bfd., dann ein, oder falls ber Rondutteur feinen Git abtritt , zwei Reifende befordert. Fahrpofifen. bungen vom boberen Gewichte als 40 Pfb. ober vom ungen obnliden Bolumen konnen nur tedingunemeife angenommen und befordert werden.

Bur Paffagiersaufnahme werben die Poftamter in Czernowitz und Bojan, bann die Pofferpedigion in Sadagora ermachtigt. Die Reifenben, melde bei ber Pofferpedizion in Sadagora nach Czernowitz, Bojan ober Nowosielica aufgenommen werten, haben nur bie nach ber Meilenentfernung ju ben genannten Orten entfallende Paffagiere. gebühr, jene bagegen, melde in Czernowitz ober Bojan nach Sadagora aufgenommen weiben, bie nach tem nachften über Sadagora hinaus liegenden Postamte (Czernowitz ober Bojan) entfallende Paffagiers. gebühr gu entrichten.

Die Entfernung wird provisorisch festgesett zwischen Czernowitz und Sadagora mit 4/8 Posten ober 1 Meile, zwischen Sadagora und Bojan mit 1 1/8 Posten ober 2 1/4 Meile, zwischen Bojan und Nowo-

sielica mit einer Boft ober 2 Dieilen.

Die Paffagieregebuhr wird mit 46 fr. öfterr. 2B. festgefest, und

nach Maggabe ber obigen Meilenentfernung berechnet.

Das Freigewicht für einen Plat beträgt 30 Pfb., ber Freiwerth 100 fl. ö. B., für bas Debrgewicht ober ben höheren Berth mird bie Gebühr nach bem internen Fahrpostarife entrichtet. Uebrigens gelten für tiefe Mallepost Die für Malleposten überhaupt bestehenben Borfdriften.

Die betreffenden Posturse werben in nachstehender Beise ver-

fehren:

I. Mallepost zwischen Czernowitz und Nowosielica. Bon Czernowitz Dienstag 9 Uhr Frub. In Nowosielica Dienstag 2 Ubr 15 Min. Nachmittage. Bon Nowosielica Dienstag 9 Uhr Abends. In Czernowitz Mittwoch 2 Uhr 25 Min. Fruh.

II. Rariolpost zwischen Czernowitz und Bojan.

```
Sonntag
                   Montag
                   Mittwoch
Von Czernowitz
                                      9 Uhr Früh.
                   Donnerstag
                   Freitag
                   Camitag
                   Sonntag
                   Montag
                   Wittwoch
                                     12 Uhr 5 Min. Mittags.
In Bojan
                   Donnerstag
                   Freitag
                   Samstag
                   Sonntag
                                  Uhr Früh.
                   Montag
                   Dienstag
Bon Bojan
                   Donnerstag
                   Freitag
                   Samstag
                                         Min. Frah.
                                     15
                   Sonntag
                                 Uhr
                   Montag
                                      15
                                      15
                   Dienstag
In Czernowitz
                                      15
                   Donnerstag 8
                             10
                   Freitag
                                      15
                   Samstag
```

III. Reitpost zwischen Bojan und Nowosielica.

Freitag 12 Uhr 30 Min. Mittage. Won Bojan Samftag Freitag 2 Uhr 15 Min. Nachmitt. In Nowosielica Samftag Freitag 5 Uhr Frub. Bon Nowosielica Camfiag 9 Uhr Abends.

Freitag 6 Ubr 45 Min. Fruh. In Bojan Samftag 10 Uhr 45 Min. Abenbe.

Was mit ber Bemerfung gur allgemeinen Renntnig gebracht wird, die in Rete stehende Mallepost sowohl von Czernowitz als aud ron Nowosielica jum erften Dale am 6. Dezember 1. 3. abzugeben hat. Bon ter f. f. galig. Poft = Diretzion.

Lemberg, am 23. November 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 8709. W skutek upoważnienia wysokiego c. k. Ministerstwa skarbu od początku miesiąca grudnia r. h. na rucie między Czerniowcami a Bojanami przez Sadagóre jedna codzienna jazda kariolki, tudzież między Bojanami i Nowosielica jedna poczta konna trzy razy na tydzień kursująca ustanie, natomiast zaprowadzoną zostanie malepoczta, która raz na tydzień między Czerniowcami i Nowosielica przez Sadagóre i Bojany kursować będzie.

Do tej malepoczty używać się będzie wóz pocztowy na dwie osób i przewozone będą tą pocztą będą korespondencye, gazety, listy pieniężne i posełki wozowe do 40 funtów ważące, tudzież jeden, lub gdy konduktor swoje miejsce zechce odstapić, dwóch podróżnych. Posełki pocztowe więcej jak 40 funtów ważące, lub nadzwyczajnej objętości bedą tylko warunkowo przyjmowane i odsełane. Do przyjmowania podróznych upoważnia się urzęda pocztowe w Czerniewcach i w Bojan, tudzież ekspedycya pocztowa w Sadagórze. Podróżni ci, których ekspedycya pocztowa w Sadagórze do jazdy do Bojan, Czerniowiec lub Nowosielicy przyjmie, zapłacić mają należytość pocztową podług odległości do wymienionych miejsc, ci zaś w Czerniowcach albo Bojanach do Sadagóry przyjmowani należytość pocztową na pierwszej najbliższej stacyi za Sadagórą wypadającą opłacać beda.

Odległość międ y Czerniowcami a Sadagóra oznacza się prowizorycznie na 4/8 stacyi pocztowych czyli jedną mile, między Sadagóra a Bojanami na 11/8 stacyi czyli 21/4 mili, a między Bojanami

i Nowosielicą na jedoą staryę pocztową czyli 2 mil.

Nalezytość pocztowa za jeduą stacyę jazdy wyznacza się na 46 kr. wal. austr i podług powyż oznaczonego oddalenia milowego obliczoną być ma.

Waga wolnego pakunku wynosi 30 funtów, a wartość oznacza się na 100 zł. wal. austr.; za przeważające pakunki albo za wiekszą tychze wartość należytość podłog istniejącej taryfy krajowej wymierzona będzie.

Zresztą przepisy dla malepoczt wydane i przy tejże zastoso-

wane będą.

Wyżej wspomnione kursa pocztowe w następującym porządku kursować będą:

I. Malepoczta między Czerniowcami i Nowosielicą.

Z Czerniowiec we wtorck o 9. godz. zrana, w Nowosielicach " " po południu. 0 2.

2 Nowosielic 0 9. wieczór, " w Czerniowcach we środe o 2. " 25 min. zrana.

II. Kariolka między Czerniowcami i Bojanami.

| Z Czerniowiec   | w niedzielę w pouiedziałek w środę w czwartek w piątek w sobotę                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w Bojanach      | w niedzielę w poniedziałek w środę w czwartek w piątek w sobotę                                                              |
| Z Bojan         | w niedzielę o 5. godz. rano, w poniedziałek                                                                                  |
| w Czerniowcach  | w niedzielę o 8. godz. 15. m. rano, w poniedziałek w wtorek n n w czwartek w piątek o 10. godz. 15. m. rano, w sobotę o 8. n |
| III. Poczta kon | na między Bojanami a Nowosielicą.                                                                                            |
| Z Bojan         | w piatek ) o 12. godz. 30. min.                                                                                              |

w sobote o 10. godz. 45. min. wieczór. Co z tym dodatkiem do powszechnej wiadomości się podaje, ze wyzej wspomniona malepoczta z Czerniowiec, jakoteż i z Nowosielic po pierwszy raz 6. gradnia r. b. odchodzić ma.

w piątek o 5. godz. rano,

w sobote o 9. godz. wieczór,

w piatek o 6. godz. 45. min. rano,

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

w sobote

w piątek

w sobotę

w południe,

po południu.

) o 2. godz. 15. min.

Lwów, 23. listopada 1859.

w Nowosielicach

Z Nowosielec

w Bojanach

(2344)G b i f t. (1)

Dro. 6867. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Blasius Chobrzyński, Abraham Abgott, Michael Starzewski und Weronika Swoboda, und im Falle ihres Ablebens deren bem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbe fannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider diefelben hiergerichts unterm 9. November 1859, 3 6867 Josef Pruss Jabkonowski megen Löjdung aus dem Lastenstande bet Güter Dokhe fammt Zugehör Hrycówka, Dereniówka und Zakawie laut dom. 40. pag. 550. n. 105. on. dom. 40. pag. 324. n. 64. on. dom. 40. pag. 327, n. 55. on und dom. 40. pag. 22. n. 56. on in tabulirten Sypothefarrechtes ber Summe von 1000 Duf. fammt Bin' fen, Bezugepoften und Afterlaften eine Rlage angebracht und um rich' terliche Silfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung bie Sas'

fahrt hiergerichts auf den 14. Februar 1860 um 10 Uhr Bormittags anberaumt murde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht ju Tarnopol ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvotaten Dr. Frühling mit Gub. stituirung des Landes : Adrofaten Dr. Kolischer als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorge.

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftehenben Folgen felbit beigumeffen haben merden.

Tarnopol, den 21. November 1859.

(2350)Aundmachung.

Mro. 13565. Das hobe f. f. Minifterium bes Innern, bat mit Erlag vom 20. Oftober d. 3., 3. 25004, die ju Gunften der betreffenden Konfurreng beantragte Bemauthung der Drude über ben Rata - Fluß nadft Mosty wielkie, auf ber Zolkiew - Sokaler Landfraffe noch ber II. Rlaffe bes Merarial : Mauthtarife mit bem Bemerfen ge= nehmigt, daß der allenfällige Ueberschuß von dem Mautheintommen gur Forifegung tes Musbaues der Landesftrage und feiner Beit gur Ronfervagion Lerfelben zu verwenden ift.

Ge wird fonach jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bas bieß: fällige Mauthgefäll mit bem 20. Dezember 1859 angefangen, nach ber II. Klasse des Aerarial-Mauthtarifs eingehoben werden wird.

Zolkiew, am 15. Dezember 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 13565. Wysokie ministeryum spraw wewnętrznych raczyło pod dniem 20. października 1859. roku, do liczby 25004, na zaprowadzenie myta od mostu na rzece Rata w Mostach wielkich, z tym dodatkiem zezwolić, ażeby dochód z tego myta na dalszą budowe gościńca krajowego z Zólkwi do Sokala, a kiedyś na utrzymanie tego gościńca obrócony był.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości z oświadczeniem podaje, iz odbieranie pomienionego mostowego z dniem 20. t. m. podług drugiej taryfy dla gościńców rządowych rozpocznie się.

Zółkiew, dnia 15. grudnia 1859.

(2351)Rundmachung.

Mro. 33146. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber mit Defret vom 17. Februar 1858, 3. 2503, wegen Berschwendung unter Auratel gesetten Frau Antonine Adele gm. R. Lodynska geborenen Grafin Humnicka nach Enthebung des Rurators herrn Hieronim Ritter v. Lodyński ber f. f. quiesgirte Landrath und Landes-Aldvofat herr Anton v. Dabezański jum Rurator ber Berfon ernannt, temfelben bie Sauptführung ber Gefchafte ber Ruranbin übertragen, tagegen bie Bermaltung des tiefer Rurandin gehörigen Gutes Prusinow, Zotkiewer Rreifes, fatt des unter Ginem von biefer Bermals tung enthobenen Berin Stanislaus Ritter v. Lodynski, und bes einft= weiligen Bermaltere herrn Stanislaus Mitter v. Polanowski bem herrn Michael v. Falkowski anvertraut, und biefes jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 14. November 1859.

Rundmachung.

Mro. 1129. Bei dem Gemeindeamte in der Kreisstadt Staniska-wow ist die mit dem Jahresgehalte von 472 fl. 50 fr. ö. W. ver-

buntene Stelle eines Gefretars ju befegen.

Diejenigen, welche biefe Stelle ju erlangen wunschen, haben ihre Befuche, in welchen ihre bieberige Dienstleiftung, ihre Sabigfeiten, worunter vorzüglich die Bermendbarkeit im Rongeptsface gebort, nachgewiesen werden, bei tem Stanislauer Gemeindeamte, im Falle ffe angestellt find, im Bege three vorgefesten Umtee, im andern Falle aber im Wege des juftandigen f. f. Bezirksamtes binnen 30 Sagen vom Saze ber letten Ginschaltung biefer Rundmachung in ber Lemberger Beitung einzubringen , und auch anzugeben, ob und in welchem Grabe fie mit einem Beamten des Stanislauer Gemeindeamtes vermandt oder berschwägert sind.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stanisławow, am 12. Dezember 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1129. Przy urzędzie gminnym miasta obwodowego Stanisławowa jest miejsce sekretarza, z roczną pensyą 472 zł. 50 c.

austr. wal. połączone, do obsadzenia.

Ci, którzy te posade otrzymać życza, mają swe prosby, udo-Wodnione dotychczasowemi zasługami, zdolnościami, a najbardziej zdatnościami w zawodzie konceptowym, do urzedu gminnego Stanisławowskiego podać, jeżeli w jakiej służbie zostają, do swego przelożonego urzedu, w przeciwnym zaś razie, do przynależytego c. k. urzędu powiatowego, a to w przeciągu 30 dni od ostatniego dnia umieszczenia niniejszego konkursu w Gazecie Lwowskiej, oraz tez mają wyszczególnić, czyli lub w jakim stopniu z urzędnikami gminy Stanislawowskiej są spokrewnieni, lub skoligaceni. Z strony c. k. urzędu obwodowego.

Stanisławów, dnia 12. grudnia 1859.

· G d i f t.

Rro. 6590. Bon bem f. f. Ztoczower Rreiegerichte wird bem unbekannten Bohnortes fich aufhaltenden gewefenen Bandelemann in Brody Adolf M. Schorstein mit biefem Grifte bekannt gemacht, bag wider denselben unterm 12. Dezember 1859, Z. 6590, Markus Poch, Geschäftemann aus Brody, wegen Zahlung der Wechselsumme von 432 Snubl. 97 Rop. s. g. eine Wechselflage überreichte, in Folge deren bem Wechselatzeptanten Adolf M. Schorstein mit handelsgerichtlichem Befchluße vom 14. Dezember 1859 3. 6590 aufgetragen wird, die obige Wechfelsumme an den Klager binnen drei Sagen bei fonfitger Exekuzion zu bezahlen.

Da der Bohnort des Belangten unbefannt ift, fo mird gu beffen Bertretung der hierortige Advofat Dr. Warteresiewich mit Gubflituirung bes Abvoften Dr. Mijakowski auf feine Gefahr und Soften jum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid

Diefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, ben 14. Dezember 1859.

Rro. 6177. Bon dem f. f. Złoczower Kreisgerichte wird dem unbekannten Wohnortes fich aufhaltenden Brodyer Sandelsmanne Abraham Bazam mit diefem Gdifte befannt gemacht, tag wider benfelben unterm 30. Oftober 1859, 3. 5633, Joel Switker, wegen Zahlung ber Wechselfumme von 305 Thl. f. N. G. eine Archselflage überreichte, in Folge beren bem Wechfelatzeptanten Abrahan Bazam mit banbelegerichtlichem Befdluße vom 2. November 1859, Bobl 5662 aufgetragen murbe, bie obige Wechfelfumme von 305 Thi. f. D. G. an ben Kläger Joel Switkes binnen dret Tagen bei songiger Exetuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird zu defe . fen Bertretung ber hierortige Abvotat Dr. Mijakowski mit Subfiftuis rung des Abvofaten Dr. Skalkowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Beicheib bie-

fee Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczow, ben 30. November 1859.

Ronkurs-Ausschreibung. (3) Nro. 1183 - praes. Beim Zloczower f. f. Kreisgerichte ist eine erledigte fuftemifirte Offizialeftelle mit bem Sabresgehalte von 525 ft. o. B., im Falle gradueller Vorrudung aber eine folche in ber Ge-

halteftufe von 630 fl. d. 2B. gu befeben.

Die Bewerber haben ihre Gesuche binnen 4 Dochen vom Tage ber britten Ginschaltung in bas Amteblatt ber Lemberger Zeitung gerechnet, im vorgefdriebenen Dienstwege an bas Prandium bes Ztoczower f. f. Kreisgerichts ju überreichen, und benfeiben nach Borichrift ber §§. 6, 16 und 22 bes a. b. faif. Patents vom 3. Dat 1853 R. G. B. Rro. 81 bie Rachweifung über bie gefestichen Erforberniffe jur Erlangung einer Offizialenftelle beizulegen.

Inebefondere haben fich die Bewerber über die abgelegten Stubien, über die Renntniß der deutschen, polnischen oder einer anderen flavischen Sprache, über bie im Kangleifache erworbene Fertigkeit, bann über ihre bisherige Dienstleiftung oder fonftige Berwendung, wobei keine Periode zu überspringen, auszuweisen, und nach §. 19 bes Patents anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit irgend einem Beamten ober Diener bes Zioczower k. f. Kreisgerichts verwandt oder verschwägert find.

Bom Prafibio des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, den 12. Dezember 1859.

© b i f t. (2) Nr. 7147. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte als Obervormundschaftsbehörbe wird befannt gegeben, daß über Johann Felix Adam br. D. Czarnecki, minberjahrigen Cohn nach Dominik und Maria Czarneckie, geb. Grafin Pruszyńska, die Bormundschaft über beffen am 3. Juni 1860 eintretende phofische Bolljährigfeit hinaus verlängert werde.

Tarnopol, am 5. Dezember 1859.

SO DEL LA SOCIA DEPOSA © b i f t. (2) Rr. 9946. Bom Stanislawower f. f. Rreis- ale Sandelsgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß der hiefige Sandelemann Nissan Weisshaus feine Firma mit "Moses N. Weisshaus" als Ladenhandler und Garber am 22. November 1859 protofollirt habe.

Stanisławow, am 22. November 1859.

G d i f t. Dr. 4840. Bom f. f. Begirteamte als Berlagabhandlungeinstang ju Radautz wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Wasili Wereszka hiemit bekannt gemacht, daß nach feinem ab intestato verablebten Bater Andrej Wereszka bie Berlaffenfdafteabhand-

lung nach ber geseslichen Bauernerbfolge hiergerichts eingeleitet mor-

Der genannte Abmefende wird bemnoch aufgeforbert, feine Erbeerklarung ju biefem Rachlaffe binnen langftens Ginem Sabre um fo gemiffer hiergerichts entweder ichrifilich ju überreichen, ober einen Be= vollmächtigten ober aber ben für benfelben bestellten Rurator ad actum hiezu zu ermächtigen, widrigens die Berlaffenschaftsabhandlung mit ben fich erbeerklarten Erben und mit bem genannten offigiofen Rurator vorgenommen wird.

Radautz, am 21. April 1859.

(2345) G b f f t.

Mr. 655. Kon dem f. f. Bezirkeamte als Gericht zu Lutowiska wird tem Herrn Friedrich Ernst Böhlke, nachtem sein gegenwärtiger Wohn, und Ausenthaltsort hieramts unbefannt ist, und Josel Penner aus Lutowiska zur Hereindringung der ersiegten Forderung pr. 498 st. 28 fr. KM. s. N. G., zu deren Siderstellung noch unterm 8. Juni 1857 Z. 619 der erste Grefuzionegrad durchgeführt wurde, um Vollziehung des zweiten Grefuzionegrades mittelst Schähung der gepfänderten Fahrnisse angesucht hat, im Grunde S. 512 der g. G. D. von Amtswegen ein Kurator absentis in der Person des hierortigen f. f. Posterpedienten Herrn Heinrich Martini auf seine Gesabr und Kosten bestellt, diesem letzteren der über die bereits unterm 18. Februar 1859 Z. 378 bewilligte erefutive Abschähung der durch den Erefuzionsssührer Josel Penner gepfändeten Fahrnisse erstossen Verchte seines Kuranden nach seinem besten Wissen und Gewissen, und nach Worschrift der Gesehe angewiesen.

Sievon wird Hr. Friedrich Ernst Bohlke mittelst dieses Stifts mit dem Bemerken in die Kenntniß gesetzt, er habe binnen der Frist von 90 Tagen bei der exekutiven Abschähung seiner Fahrnisse entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse seinem bestellsten Kurator herrn Heinrich Martini rechtzeitig mitzutheilen, oder aber einen anderen Sachwalter zur Mahrung seiner Rechte zu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen, als sonst nach Ablauf der obigen Frist die unterm 19. Februar 1858 3. 378 bewilligte erekutive Abschähung seiner gepfändeten Fahrnisse, so wie auch die weitere Exekuzion mit seinem von hieraus bestellten Vertreter in Vollzug gesetz, und er sich die aus dieser Beisäumung entstehenden Folgen selbst zuszuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirfsamte.

Lutowiska, den 26. Oftober 1859.

Dr. 1953. Bom Radautzer f. f. Bezirksamte ale Gericht in ber Bufowina wird befannt gemacht, daß über Ansuchen des Chaim Reichenberg de praes. 24. Mai 1859 3. 1953 bei bem Umfanbe als bas in Folge ber hiergerichtlichen Rundmachung vom 20. November 1858 3. 4001 jur Beraußerung ber bem Erefuten Moses Freyer ge-borigen, in Radautz sub CN. 701 gelegenen Realitat, bestehend aus einem Bau- und hofgrunde im Glachenmaße von 98 - Rlafter, bann bem barauf befindlichen ebenartigen gemauerten Wohnhause, einem bolgernen Rebengebaube und aus einem mit bem Nachbar gemeinichaftli= den Brunnen gur Dereinbringung ber verglichenen Summe von 187 fl. 30 fr. RM., dann der mit dem Beschluße des bestantenen f. f. Suczawer Diffrifte, erichtes vom 31. Dezember 1853 g. 7368 mit 1 fl. 27 fr. AM., ferner ber mit bem b. g. Befcheibe vom 1. Juni 1858 3. 1884 mit 2 fl. 36 fr. KM., endlich jener mit bem hiergerichtlichen Befcheite bom 20. Movember 1858 3. 4001 mit 4 fl. 42 fr. RD. jugesprochenen Exetuzionefosten bestimmten brei Termine fruchtlos verftriden find, ein neuer und einziger Termin auf ben 23. Janner 1860 um 9 Uhr Bormittage hiergerichts bestimmt, und biefe Realität auch unter tem Schägungewerthe von 974 fl. 25 fr. KM. ober 1018 fl. 9375/10 fr. oft. Babr. verfauft werden mird, ju welcher Ligitagion bie Raufluftigen mit bem eingeladen merben, daß die Ligitagionstedingun= gen vor und am Ligitagionstermine mahrend ben Amteftunden in ber biergerichtlichen Registratur eingesehen werden konnen.

Radautz, am 20. Oftober 1859.

### едікт 8.

Съ пвелікъ дін парте Жедекъторієї цінетале ораніелеї Ръдъяці фи Квковіна, квмкъ фи врмаре а черереї лві Хаїм Ретхенбер дін 24. Мат 1859 Нр. 1953 ди прівірев къ ав треквт фири скопо ачеле трет терміне поблікате прін Едіктол дін 28. Исемвріе 1858 Пр. 4001 ші дестінате спре вънзареа ліцітатівъ л реалітъції лої Мосес Франер Сов Нр. Consc. 701 ди Ръдъбці, квпріняътсаре внв локо едіфікаре ші о оградъ де ноаъзечі ші опт стънжені ква<mark>драте,</mark> не каре съ афаъ о касъ зідіть де 8и рънд обіна де ле<mark>ми ші о</mark> фънтъна комѕнъ к8 8н кечін пентр8 "Анпленіреа СЅмей де 187 фр. 30 кр. М. К. прекЅм ші а кіелтбіваїлор ексеквијонале дестінате де фоста Жадекъторіе Дістріктвалъ а Свченей прін резолкарел дін 31. Декемкріе 1853 Пр. 7368 кв 1 фр. 27 кр. М. К. ші прін резольарел ачестеї Жодекъторії дін 20. Ноемкріе 1858 Пр. 4001 кв 4 фр. 42 кр. М. К. сав дестінат 848 841К термін не 23. Генбаріе 1860, ла 9. оаре фи наїнте де амілять пл каре ст ва вінде реалітател маї СВС дескріст ші СВВ прецял фісці де 974 фр. 25 кр. М. К. сая 1018 фр. 93 кр. ачетр. вал8та.

Ла ачаста ліцітаціє є фивіть воїторі де компъртторь ко ачел адаос, комкъ кондічіоніле ліцітатіве є пот четі фи канцеларіа ачестеї к. к. Жодекъторіві фи корсол часорілор прескрісе. Ръдъяці ла 20. Октомвріе 1859.

Nr. 5148. Lom f. f. Bezirksgerichte za Brody werden alle diejenigen, welche auf die in hiergerichtlicher Verwahrung im Betrage
von 128 fl. 57 fr. öft. Währ erliegenden Rachlaß des in Brody am
28. April 1858 verstorbenen f. ruisischen Unterthans Ladislaus Leliwa
Slowacki als Grben-Legatare oder Gläubiger Ansprücke stellen zu
können glauben, mittelst des gegenwärtigen Edistes aufgefordert, ihre
Forderungen gegen die liegende Nachlasmasse, für welche der Herr
Abvokat Dr. Landau zum Kurator bestimmt wird, binnen 6 Monaten

vom heutigen Tage gerechnet, hiergerichts um so sicherer anzumelben, witowiska widrigenfalls nach Berlauf dieser Frist der Nachloß an die k. russische nwärtiger Gerichtebehörde oder tie von derselben zur Uebernahme gehörig legitisel Penner mirte Person ausgefolgt werden würde.

R. R. Bezirfegericht.

Brody, am 10. Dezember 1859.

(2347) S b i f t. (1)

Nr. 2297. Vom Serether k. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es werde über das gesammte bewegliche und uns bewegliche Vermögen des hierortigen Weinhandlers Moses Weiselber-

ger der Konkurs der Gläubiger eröffnet.

Diesem nach werden kille, welche eine Forderung an den Berschuldeten haten, biemit vorgeladen, und benselben aufgetragen, daß fle ihre auf was immer für Niechte sich orünkenden Aniprüce bis zum Termine des 8. Februar 1860 hiergerichts anmelden sollen, widrigens sie von dem vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermögen, so weit soldes die in der Zeit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungeshindert des auf ein in der Miassa besindliches Gut habenden Gienichumes oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompensazionstrechtes abgewiesen sein, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in tie Massa angehalten werden würden.

Bugleich merden bie Gläubiger aufgefordert, am 13. Februar 1860 hiergerichts zu erscheinen, und fich über die Dahl eines Bermo

gensvermaltere und Rreditorenausschuffes zu entichließen.

Inzwischen wird aber der hierortige Sandelsmann herr Moses Wachs zum Bermögensverwalter von Amtswegen bestellt und zum Vertreter der Massa der hiesige handelsmann Hersch Loib Rechenberg bestimmt.

R. R. Bezirksamt als Gericht.

Sereth, am 4. November 1859.

(2343) II. Einterufungs: Edift. (1)

Mr. 52362 Bon der galiz. f. f. Statihalterei wird der im Nuslande unbesugt sich aufhaltende Markus Wolf Blumenfeld aus Lemberg, welcher ungeachtet der Ediktal=Vorsatung vom 10. April 1859 3. 14433 nicht eischienen ist, und seine unbesugte Abwesenheit nicht gerechtsertigt hot, ausgesordert, binnen 6 Monaten in seine Heimath zurückzukehren, als er sonst nach den Bestimmungen des a. h. Patentes vom 24. März 1832 als unbesugter Auswanderer behandelt werden würde.

Lemberg, ben 11. Dezember 1859.

II. Edykt powołujący.

Nr. 52362. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia za granicą Marka Welfa Blumenfelda ze Lwowa, który pomimo wezwania z 10. kwietnia 1859 l. 14433 nieprzybył i nieusprawiedliwił bezprawnej swej nieobecności, ażeby w przeciągu 6 miesięcy powrócił do rodzinnego miasta, gdyż w przeciwnym razie podpadnie postanowieniom najwyzszego patenta z 24. marca 1832 jako samowolny wychodźca.

Lwów, 11. grudnia 1859.

Mr. 14350. Bon bem f. k. Czernowitzer Lantesgerichte wird bem abwesenden Demeter Janosch mit diesem Gbike befannt gemacht, daß witer ihn Chaim Terner mit dem de praes. 22. Februar 1859 B. 2744 überreichten Gesuche um Bewilligung der Zahlungsaustage von 77 fl. 24 fr. RM. gebeten hat, und daß diesem Gesuche ddto. 4. März 1859 B. 2744 auch willsahrt wurde.

Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, fo mirb bemfelben der herr Landes - Abvokat Dr. Reitmann auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Be-

scheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, ben 10. Movember 1859.

(2340) Ronkurd : Rundmachung. (3

Mr. 354. Zur provisorischen Besetzung der beim Magiftrate in Erledigung gekommenen, mit dem Gehalte jährlicher 315 fl. öft. Mähr. und dem Borrückungsrechte in den Gehalt von 420 fl. öft. Währ. vers bundenen Kanzlisten- und eventuell einer Akzessissenstelle mit dem Gehalte von 262 fl 50 tr. öft. Währ. wird der Konkurs bis 15. Jänner 1860 ausgeschrieben.

Beweiber um diese Dienstesstelle haben ihre gehörig dokumentire ten Gesuche unter Nachweisung des Alters, ber Religion, der zurückgelegten Studien, dann der Renntniß der polnischen und deutschen Sprache innerhalb der Ronkurefrist, falls sie bereits in einem öffentlichen Amie angestellt sind durch ihre vorgesetze Behörte, sonst aber durch die betreffende Kreisbehörde bei dem Magistratsvorstande einzurreichen und anzugeben, ob sie mit einem Beamten dieses Magistratsverwandt oder verschwägert sind.

Krakau, am 9. Dezember 1859.

Nr. 34992. Vom f. f. Lemberger Landes: als Handels: und Wechselgerichte wird kundgemacht, daß Johann Uszyński die pr Profesiena "pr. Leon Xiążę Sapieha Johann Uszyński" für die Milkower Glasfabrik am 11. August 1859 protokolirt hat.

Lemberg, ben 25. August 1859.